# UBIAR7A

# Dodatek do Dziennika Urzędowego Województwa Pomorskiego

#### PRZETARG PRZYMUSOWY.

Nieruchomose położona w Wielu powiat Chojnice i w chwili uczynienia wzmianki o przetargu zapisana w księdze gruntowej na imię żony rolnika Augustyny Jakusz owdowiałej Łońskiej urodzonej Jażdzewskiej oraz jej dzieci Antoniego Norberta, Franciszki, Józefa i Roberta Łońskich w wspólności spadkowej zostanie dnia 14 kwietnia 1926 roku o godzinie 10 przed południem wystawioną na przetarg w niżej oznaczonym Sądzie pokój Nr. 11.

Wiele karta 18 jest gospodarstwo zabudowane w obrębie Wiele, obszaru 122,4493 ha.

Czysty dochód gruntowy: 56,90 talarów. Wartość użytkowa budynków: 180 marek.

Numer matrykuły: 16.

Ksiega podatku budynkowego nr. 66.

Wzmiankę o przetargu zapisano w księdze grun-

towej dnia 19 grudnia 1925 roku.

Niniejszem wzywa się wszystkich, których prawa w chwili zapisania wzmianki o przetargu nie były w księdze gruntowej uwidocznione, aby się z niemi zgłosili najpóźniej w dniu przetargu, przed wezwaniem do wnoszenia ofert, i prawa te uprawdopodobnili, gdyby wierzyciel im przeczył. W razie niezastosowania się do powyższego wezwania, prawa te przy oznaczeniu najniższej oferty nie zostaną wcale uwzględnione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero po roszczeniu wierzyciela i innych prawach.

Zaleca się na dwa tygodnie przed terminem podać na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego dokładne obliczenie swych roszczeń w kapitale, odsetkach, kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego dochodzenia swych praw, oraz oznaczyć pierw-

szenstwo, którego się żąda.

Tych, którym służy prawo sprzeciwienia się przetargowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia targu postarali się o umorzenie lub zawieszenie postępowania, gdyż inaczej prawo ich odnosić się będzie zamiast do nieruchomości tylko do uzyskanej ceny kupna.

Chojnice, dnia 13 stycznia 1926 roku. Sad Powiatowy.

# POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWE.

W sprawie upadłościowej nad majątkiem Jana Kowalewskiego w Toruniu na terminie w dniu 29 stycznia 1926 roku w miejsce ustępującego p. adw. Sokulskiego zarządcą masy wybrany zo tał p. Karol Mizgalski z Torunia.

Wyznaczono nowy termin na dzień 4 marca 1926 roku godz 10 pokój 19 w niżej podpisanym Sądzie z

następującym porządkiem dziennym:

1. Ponowne hadanie wierzytelności, które zostały warunkowo zaprzeczone oraz wierzytelności dodatkowo zgłoszonych.

2. Ustalenie ewent. wynagrodzenie dla b. zarząd-

cy masy p. adw. Sokulskiego.

3. Oświadczenie się zebrania wierzycieli na wniosek głównego dłużnika o zastanowienie wzgl. uchylenie postępowania upadłościowego z powodu braku masy w myśl \$. 204 ordynacji upadłościowej.

Rachunek końcowy wyłożony będzie do wglądu zainteresowanych w sekretarjacie níżej podpisanego

Sądu pokój nr. 2 na 14 dni przed terminem.

Toruń, dnia 1 lutego 1926 roku. Sad Powiatowy.

32. Co do majątku kupca Jana Iwańskiego z Kościerzyny wdraża się z dniem dzisiejszem t. j. z dniem 30 stycznia 1926 roku o godzinie 12 przed południem postępowanie upadłościowe, ponieważ dłużnik jest nie wypłacalny

Zarządcą masy upadłościowej mianuje się adwo-

kata Dr. Wysockiego z Kościerzyny.

Wierzytelności należy zgłaszać w Sądzie najpóź-niej do dnia 9 kwietnia 1926 roku.

Do powzięcia uchwały, czy mianowany zarządca masy ma pozostać, ewentualnie celem wyboru nowego zarządcy, dalej celem ustanowienia wydziału wierzycieli, a także celem powzięcia uchwały co do kwestji, wymienionych w § 132 ustawy o upadłościach, wyznacza się w niżej wymienionym Sądzie termin na dzień 7 marca 1926 roku o godzinie 10 przed połudzaś celem zbadania zgłoszonych wierzytelności termin na dzień 7 maja 1926 roku o godzinie 10 przed południem.

Wszystkim, którzy posiadają jakiekolwiek rzeczy należące do masy upadłościowej, lub którzy tej masie są cokolwiek dłużni, zakazuje się owe rzeczy wydawać dłużnikowi upadłemu względnie uiszczać się z długu, a nawet poleca się im, aby najpóźniej do dnia 7 marca 1926 roku donieśli zarządcy masy o posiadaniu takich rzeczy i o tem, czy przysługują im jakie wierzytelności, z powodu których mieliby prawo żą-

dać odrębnego zaspokojenia z owych rzeczy.

Kościerzyna, dnia 30 stycznia 1926 roku. Sad Powiatowy.

33. Postępowanie upadłościowe co do majątku kupca Czesława Kornaszewskiego w Starogardzie Rynek 8 znosi się, po zatwierdzeniu ugody przymusowej z d. 1 grudnia 1925 r. uchwałą prawomocną,

Starogard, dnia 5 lutego 1926 r.

Sad Powiatowy.

34. W sprawie upadłościowej firmy Pomorskie Tow. Budowlane Betokol w Toruniu, wyznacza się termin na ogólne zebranie wierzycieli na dzień 10 kwietnia 1926 r. u godz. 10 w sali 19 Sądu Powiatowego z następującym porządkiem dziennym.

1) Sprawozdanie zarządcy i wydziału wierzycieli z

dotychczasowego zarządu.

2) Powzięcie uchwał odnośnie do dalszego postępowania..

Toruń, dnia 21 stycznia 1926 r.

Sąd Powiatowy.

Postępowanie upadłościowe co do majątku kupca Franciszka Wegnera z Chełmna znosi się z powodu zawartej prawomocnej ugody przymusowej.

Chełmno, dnia, 26 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

36. W sprawie upadłościowej do majątku Banku Zbożowego T. z o. p. w Toruniu zwołuje się zebranie wierzycieli na dzień 27 marca 1926 r. o godz 10 przed południem w podpisanym sądzie pokój 19 z następującym porządkiem dziennym:

a) badanie dodatkowe zgłoszonych wierzytelności,

b) badanie wniosków wierzycieli i zarządcy masy

o przerachowanie wierzytelności konkursowych,

c) powzięcie uchwały na wniosek p. Edmunda Wachowiaka o przyznanie mu zapomogi na utrzymanie po myśli § 132 ord. konk.

d) ewentualny wybór nowego zarządcy masy i no-

wych członków wydziału wierzycieli.

Toruń, dnia 27 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy,

# UNIEWAŻNIENIE.

37. Wyrokiem wykluczającym Sądu Powiatowego w Lubawie z dnia 15 stycznia 1926 r. unieważniono listy hipoteczne na zapisane wierzytelności w księdze gruntowej Montowo karta 3 w oddz. III pod nr. 5. i 11 w kwocie 450-mk. wzgl. 450- mk. dle Banku Ludowego w Lubawie.

Lubawa, dnia 22 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

#### PUBLICZNE DORECZENIE.

38. Murarz Jan Burnicki, (powód) zamieszkały w Krzewinach, poczta Warlubie, pow. Świecie, skarży swą żonę Zofję Burnicką (pozwaną), z domu Falkiewicz, dawniej zamieszkałą w Klein-Wittenberg, obecnie nieznanego miejsca pobytu, o rozwód i wnosi o rozwiązanie małzeństwa z winy pozwanej i nałożenie na nią koszta sporu, oraz wzywa ją na termin do ustnej rozprawy przed Sąd Okręgowy — Wydział I. cywilny w Grudziądzu, dnia 17 marca 1926 r., o godz. 10 przed południem, pokój nr. 36 i przybrania sobie adwokata, dopuszczonego do wystąpienia przed Sądami byłej dzielnicy pruskiej, jako zastępcę.

Strony posiadają obywatelstwo polskie.

Pozwana opuściła w roku 1915 złośliwie powoda, wbrew woli powoda w złośliwym zamiarze stroniła od wspólnego domowego pożycia z powodem z górą 10 lat.

Powyższy wyciąg skargi ogłasza się celem publicznego doręczenia pozwanej.

Grudziądz, dnia 21 stycznia 1926 r.

Sąd Okręgowy Wydział I. Cywilny.

### WYWOŁANIA.

39. Emil Szemryk w Sępólnie postawił wniosek o uznanie jego syna Władysława, który zaginął w czasie wojny bolszewickiej na froncie w roku 1920 za zmar-

Poszukiwanego Władysława Szemryka wzywa się, ażeby najpóźniej w terminie wyznaczonym w podpisanym sądzie w pokoju nr. 6 w dniu 2 marca 1926. o godz. 9-tej się zgłosił, inaczej uznany będzie za zmarłego

Ktokolwiekby miał jaką wiadomość o zaginionym winien donieść sądowi przed powyższym terminem. Sępólno, dnia 9 stycznia 1926 r.

Sad Powiatowy.

40. Pan Samuel Kretschmann z Łasina wystąpił z wnioskiem, by wywołać zaginione rzekomo listy hipoteczne a) na 4000 mk. b) 4000 mk. c) 4000 mk. zapisane na nieruchomości Łasin karta 203 w oddziale III a) pod nr. 14 b) pod nr. 15 c) pod nr. 17 dla małżon-ków Augustyna i Katarzyny Bielertów z Łasina. Posiadacza tych zaginionych listów wzywa się,

aby w niżej oznaczonym Sądzie, najpóźniej na terminie dnia 14 kwietnia 1926 r. o godz. 10 przed połudn. sala nr. 3 prawa swe zgłosił i dokumenty przedłożył, gdyż inaczej dokumenty te zostaną uznane za umorzone.

Grudziądz, dnia 16 stycznia 1926 r. Sad Powiatowy.

### UZNANIE ZA ZMARŁEGO.

41. Wyrokiem wykluczającym z 8. 1. 26 został Marceli Wiśniewski urodzony 18 sierpnia 1903 roku w Sie moniu powiat Toruń, zamieszkały ostatnio w Czersku, uznany za zmariego. Jako dzień śmierci ustalony został 31. 12. 1920.

Czersk, dnia 12 stycznia 1926 roku. Sad Powiatowy.

# ZAPISY W REJESTRZE SPÓŁDZIELNI.

W rejestrze spółdzielni nr. 12. "Bank Ludowy" Spółdzielnia zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnościa w Starogardzie uskuteczniono następujący

W myśl uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19. 6. 1925 roku zmieniono statut w ten sposób, iż rozszerzono operację Spółdzielni na wszystkie czynności bankierskie wymagające koncesji ogólnej Ministerstwa Skarbu.

Starogard, dnia 21 stycznia 1926 roku.

Sad Powiatowy.

#### ZAPISY W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ.

W naszym rejestrze stowarzyszeń zapisano pod nr. 10 stowarzyszenie "Klub Myśliwski w Brodnicy" Statut z dnia 8 marca 1924 roku.

Brodnica, dnia 26 czerwca 1925 roku.

Sad Powiatowy.

44. Do Rejestru stowarzyszeń zapisano dnia 16 grudnia 1925 roku "Towarzystwo Budowy Kościoła Katolickiego w Pruszczu"

Świecie, dnia 15 grudnia 1925 roku.

Sad Powiatowy.

### ZAPISY W REJESTRZE MAJĄTKOWYM.

45. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano przy nr. 755, że małżonkowie Franciszek i Apolonja z Knuthów Gierszowie z Łubny, zawarli ugodą sądową z 22 grudnia 1925 roku ogólną wspólność majątku.

Czersk, dnia 15 stycznia 1926 roku. Sad Powiatowy.

46. W tut. rejestrze dla małżeńskich praw majątkowych wpisano przy nr. 756 że małżonkowie Aleksander Rozkwitalski i tegoż żona Stanisława Rozkwitalska z domu Amrogowicz owdowiała Kozłowska z Czerska, ugodą sądową z 22 grudnia 1925 roku wykluczyli zawiadowanie i użytkowanie majątku żony przez męża.

Czersk, dnia 15 stycznia 1926 roku. Sad Powiatowy.

47. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych pod Nr. 1859 zapisano:

Murawskich Piotr, rolnik z Starych Marzów i Marta z Krajników układem z dnia 1 lutego 1899 wykluczyli wspólność mienia i dorobku z tem, że wszystko, co żona wniosła w małżeństwo i podczas małżeństwa w jakikolwiek sposób zdobędzie ma być zastrzeżone mieniem.

Świecie, dniai 15 grudnia 1925 roku.

Sad Powiatowy.

48. W tut. rejestrze małżeńskich praw majątkowych pod Nr. 1858 zapisano:

Holz Robert, rolnik z Świeckiego Ostrowa i Helena z domu Glienke, układem z 19 lipca 1919 roku umówili ogólną wspólność majątkową.

Świecie, dnia 15 grudnia 1925 roku.

Sad Powiatowy.

49. Do tutejszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś, że małżonkowie Chmara Franciszek robotnik w Małych Gacnach i Leokadja, urodzona Welsandt kontraktem z dnia 5 listopada 1921 roku umówili ogólną wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 28 stycznia 1926 roku. Sąd Powiatowy.

50. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1359 zapisano dziś, iż małżonkowie Jan Hettig rolnik z Szynwaldu i żona Olga z domu Merke umową z dnia 21 października 1925 roku ustanowili o-gólną wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 23 listopada 1925 roku. Sad Powiatowy.

51. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1358 zapisano dziś iż Florjan Kołodziejczak i żona Helena z domu Rychwalska z Grudziądza umową z dnia 14 października 1925 roku ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kode-ksu cywilnego i wykluczenie zarządzania i użytkowania majatku żonie się należącego przez męża. Grudziądz, dnia 19 listopada 1925 roku.

Sad Powiatowy.

52. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1357 zapisano dziś, iż kupiec Oskar Berger i iona Lea z Chrzanowskich z Grudziadza umowa z dnia 10 czerwca 1924 roku ustanowili zupełny rozdział majątkowy.

Grudziadz, dnia 23 listopada 1925 roku.

Sad Powiatowy.

53. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1360 zapisano dziś, iż małżonkowie Czesław i Stanisława z domu Poczmańska Zagrzejewscy z Grudziądza umową z dnia 23 października 1925 roku ustanowili zupełny rozdział majątkowy z wykluczeniem zarządzania i użytkowania majątku żonie się należącego przez męża, wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 10 grudnia 1925 roku. Sad Powiatowy.

54. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1361 zapisano dziś, iż małżonkowie Wacław i Marta z domu Wiśniewska - Garbe z Grudziądza umową z dnia 23 września 1925 roku ustanowili zupełny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego i stosownie do tego wyklucza się narządzenie i użytkowanie majątku żonie się należącego przez meża.

Grudziądz, dnia 28 grudnia 1925 roku. Sad Powiatowy.

55. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1362 zapisano dziś, iż małżonkowie Feliks Jobczyński i Anna z domu Lemańska z Grudziądza umowa z dnia 23 maja 1925 roku ustanowili ogólna

wspólność majątkową wedle przepisów kodeksu cywilnego.

Grudziądz, dnia 18 grudnia 1925 roku. Sad Powiatowy.

56. Do tutejszego rejestru małżeńskich spraw majątkowych zapisano dziś, że małżonkowie Thiede Jan, siodlarz w Piastoszynie i Anna, urodz. Behrendt kontraktem z dnia 16 stycznia 1926 roku umówili ogólną wspólność majątkową.

Tuchola, dnia 20 stycznia 1926 roku. Sąd Powiatowy.

57. W rejestrze małżeńskich praw majątkowych na stronie 1363 zapisano dziś, iż małżonkowie Konrad i Leokadja z domu Stawska - Kuzimscy z Grudziądza umową z dnia 26 października 1925 roku ustanowili zupelny rozdział majątkowy wedle przepisów kodeksu cywilnego z wykluczeniem zarządzenia użytkowania majątku żonie się należącego przez męża. Grudziądz, dnia 15 grudnia 1925 roku.

Sad Powiatowy.

58. Do naszego rejestru małżeńskich praw majątkowych zapisano dziś pod liczbą 545, że malżonkowie Walter Goertz, posiedziciel i żona jego Helena ur. Wiebe z Mątaw ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 26 kwietnia 1924 roku dla siebie ogólną wspólność majatkowa. R M. 545.

Nowe, dnia 4 października 1925 roku. Sad Powiatowy.

59. Do naszego rejestru małżeńskich praw majatkowych zapisano dziś pod liczbą 544, że małżonkowie Franciszek Rumbalski, rolnik i żona jego Bronisława ur. Foelkner z Szl. Kamionki ustanowili kontraktem notarjalnym z dnia 18 kwietnia 1925 roku dla siebie ogólną wspólność majątkową.

R. M. 544.

Nowe, dnia 4 listopada 1925 roku. Sad Powiatowy.

#### ODWOLANIE LISTU GOŃCZEGO.

60. Listem gończym z 5 grudnia 1924 r. 1. D. 54/23 poszukiwano niurarza Stanisława Krohna, urodzonego 13 października 1898 roku w Myśliwcu pow. Wąbrzeżno.

Niniejszy list gończy odwołuje się z powodu ujęcia nazwanego

Golub, dnia 29 grudnia 1925 roku. Sad Powiatowy.